# OREDUWNIK PUBLIZA

## Dodatek do Dziennika Urzędowego Woj. Pomorskiego

POSTĘPOWANIE — UPADŁOŚCIOWE

290. W sprawie upadłościowej nad majątkiem Władysława Migodzińskiego w Grudziądzu zastanawia się postępowanie upadłościowe nad majątkiem Władysława Migodzińskiego w Grudziądzu dla braku wystarczającej masy.

Grudziądz, dnia 16 marca 1927 r.

Sad Powiatowy.

291. W sprawie upadłościowej firmy Jana Beckera w Grudziadzu wyznacza się nowy termin celem badania dodatkowo zgroszonych wierzytelności na dzień 28 kwietnia 1927 r. o godz, 11 przed pol. w Sądzie powiatowym pokój l. 2.

Grudziądz, dnia 16 marca 1927 r.

Sad Powiatow v

PUBLICZNE DORĘCZENIA I WYWOŁANIA

292, Franciszek Domach rolnik w Karolewie II. poczta i powiat Chojnice postawił wniosek o wywołanie listu hipotecznego z dnia 12 stycznia 1911 na 2000 mkn. — zapisanego w księdze gruntowej Chojnice karta 973 w oddziałe III. pod nr. 11 z procentem opiewającego na Powiatową Kasę Oszczędności w Chojnicach.

Dzierżyciela powyższego dokumentu wzywa się aby najpóźniej w terminie wywoławczym dnia 3-go czerwca 1927 r. o godz, 12 przed poł. pokój nr. 49 w niżej oznaczonym Sądzie swe prawa zgłosił lub wspomniany dokument przedłożył w przeciwnym

razie dokument ten zostanie unieważniony.

Chojnice, dnia 19 listopada 1926 r.

Sad Powiatowy.

293. Komunalny Bank Powiatowy w Grudziądzu zastąpiony przez Zarząd w osobach dyr. Puffkego i dyr. Wojciechowskiego, działającego przez adwokata Sokolnickiego w Grudziądzu, powoda wystąpił ze skargą przeciwko byłemu właścicielowi ziemskiemu Stanisławowi Latosiowi dawniej w Radzynie o wybudowanie obecnie niewiadomego miejsca pobytu pozwanemu z wnioskiem o wydanie wyroku następującej treści:

1. Pozwanego zasądza się na zapłacenie powodowemu Bankowi kwoty 14.000 zł wraz z usta-wowemi odsetkami od dnia 29 kwietnia 1925 r. do

dnia zapłaty.

2. Koszta sporu ponosi pozwany i wzywa pozwanego Stanisława Latosia do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy - Wydział cywilny w Grudziądzu na dzień 11 maja 1927 r. o godz. 10 przed południem pokój nr. 27 z wezwaniem przybranie sobie adwokata dopuszczonego do występowanie przed sądami byłej dzielnicy pruskiej jako zastępcę.

Celem publicznego doręczenia ogłasza się ten wyciąg ze skargi

Grudziądz, dnia 8 marca 1927 r.

Sąd Okręgowy. — Wydział Cywilny.

294, Wyciąg ze skargi: Jòzef Jahn, młynarz ze Zamku Kiszewskiego, działając przez pełnomocnika adwokata Bulińskiego ze Starogardu skarży Fritza Wolfa, dawniej w Zblewie, obecnie nieznanego miejsca pobytu, żądając zapłaty 1191,50 zł z 15 proc. odsetkami od dnia 1. 11. 26. do dnia zapłaty.

Powód wzywa pozwanego, aby obrał sobie adwokata mającego prawo stawania przed Sądami w byłej dzielnicy pruskiej i stawił się w jego osobie na rozprawę przed Wydziałem cywilnem II., Sądu okreg. w Starogardzie dnia 16 maja 1927 r. o g.-9 w gmachu Sądu Powiatowego w Starogardzie w sali

Niniejszy wyciąg ze skargi podaje się do wiadomości jako doręczenie publiczne

Starogard, dnia 17 lutego 1927 r.

Wydział Cywilny II. Sadu Okregowego.

#### PRZETARGI PRZYMUSOWE.

295. Nieruchomość położona w Przodkowie w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Przodkowo karta 16 na imię 1) Franciszka i Anastazji z domu Pipka małżonków Groth, 2) Franciszka Witzke w niepodzielnym spadku majatkowym z swoimi 3 dziećmi Apolonja, Leonem i Janem, 3) Michała i Marty z domu Tywuszyk małżonków Szymichowskich, 4) Jana i Moniki z Barzowskich małżonków Machola, 5) Leona Pipki, 6) Augustyna Wicka zostanie dnia 6 lipca 1927 r. o godz. 9 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 7

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 1 lipca 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umożenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 25 lutego 1927 r. Sad Powiatowy.

296, Nieruchomość położona w Paczewie w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Paczewo karta 16 na imię Wojciecha Czaji I. i jegożony Marjanny z Walkuszów zostanie dnia 22 czerwca 1927 o godz. 9 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 10 grudnia 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert i prawa te upraw-dopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Kartuzy, dnia 8 lutego lutego 1927 r. Sad Powiatowy.

297. Nieruchomość położona w Wielkiej Krzeszni w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Wielka Krzeszna karta 1 na imię Franciszka Koszałki i Wielka Krzeszna karta 2-ga na imię Leona Koszałki zostanie dnia 25 maja 1927 r. o g. 9 przed poł. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 7.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 4 marca 1926 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których pra-wa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale. odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda,

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna

non "clinical line"

Kartuzy, dnia 4 grudnia 1926 r. Sad Powiatowy.

Nieruchomość położona w Nosku i w chwili uczynieniania wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Nosek tom II. karta 12 obszaru łącznego 8 53 46 ha rola, łąka, podwórze i drzewo czysty dochód wynosi 3,65 talarow, wartość użytkowa jako podstawa podatku budynkowego wynosi 36 mk. na imię Wandy z Michalskich Ewertowskiej, żony rolnika z Nosku zostanie dnia 28 kwietnia 1927 r. o g. 9 i pół rano wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 33.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 28 lutego 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa-niem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodo-bnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczenia najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczen w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć

pierwszenstwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się bedzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Lidzbark, dnia 11 marca 1927 r.

Sad l'owiatowy.

299 Nieruchomość położona w Nosku i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w ksiedze gruntowej Nosek tom I. karta l. 15 obszaru łącznego 11.43,89 ha rola, łąka i podwórze, czysty dochód 9,82 talarów, wartość użytkowa jako podstawa podatku budynkowego 45 mk niem. na imię Stanisława Bartnickiego rolnika w Nosku jako właściciela zostanie dnia 29 kwietnia 1927 r. o godzinie 9 i pół rano wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 33. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze

gruntowej dnia 28 lutego 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył, w razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną w wcale uwzględnione a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczenia wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładnie obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszeszenia postępowanie, gdyź inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Lidzbark, dnia 11 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

300. Uchwała: Znosi się postępowanie zmierzające do przetargu przymusowego nieruchomości Radoszki karta 59 i 81, których zapisanemi właścicielami sę małżonkowie Jan i Anna Karbowscy zam. w Radoszkach, ponieważ wierzyciel Jan Ławicki zam. w Radoszkach powiatu brodnickiego zastąpiony przez adwokata Dr. Wiśniewskiego cofnął wniosek swój o przetarg przymusowy. Termin do przetargu wyznaczony na dzień 25 lutego 1927 r. upada.

Lidzbark. dnia 25 lutego 1927 r. Sad Powiatowy.

Termin przetargowy na dzień 2. maja br. znosi się. 301. II. Przetarg przymusowy. Nieruchomość po-łożona w Toruniu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Toruń tom I. karta 12 na imię wdowy Emilji Radmann z domu Clawier z Spandau, Schowalderstrasse 15 I. (Niemcy) zostanie dnia 8 czerwca 1927 o godz. 11 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pok. nr. 19. Nieruchomość składa się z domu mieszkalnego przy ul. Mostowej 14 i Podmurnej 13 i podwórza 7a 62 "m. wielkości użytkowej budynkowej 5280 złotych.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 7 lutego 1927 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpoźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył, W razie niezastosowania się do powyższcgo wezwania, prawa te przy Oznaczenia najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca na dwa tygodnie przez terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna.

Toruń, dnia 23 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

302. Nieruchomość położona w Luzinie, powiat Wejherowo i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej tom 88 III. karta 110 na imię Feliksa Skielnika z Luzina i tegoz współmajątkowej żony Heleny z d. Gaszta zostanie dnia 1 czerwca 1927 r. o godz. 9 przed pol. wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie, pokój nr. 7. Nieruchomość ta składa się z domu mieszkalnego, z stodoły, stajni, podworza, roli i łąki o obszarze 2, 24, 44 ha i zapisana jest w księdze podatku domowego pod nr. 95 i matrykule podatku gruntowego pod nr. 122 wartość użytkowa oznaczona jest na 720, mk a czysty dochód na 9.26 tal. Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 24. 10. 1925 r.

Niniejszem wzywa się wszystkich, kórych prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione. aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwa-niem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopobobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenie swych praw, oraz oznaczyć

pierwszeństwo, którego się żąda.

Tych którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości tylko do uzyskanej ceny kupna.

Wejherowo, dnia 9 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

303. Nieruchomość położona w Bysławiu i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej Bysław k 447 na imię Jana Talarowskiego zostanie dnia 6 lipća 1927 r. o godz. 9 pr-ed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój nr. 10.

Realność składa się z domu mieszkalnego zabudowanego podwórza i ogrodu o obszarze o 11,70 ha, 276 mk wartości użytkowej względem podatku budynkowego nr. matrykuły art. 47 nr. 24 ks. po-

datku budynkowego,

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze gruntowej dnia 5 lutego 1927 r.

Niniejszemwzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopódobnili. gyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero roszczeniu wierzyciela i innych prawach,

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokołu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szeństwo. którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się be zie zamiast do nieruchomości, tylko do uzyskanej ceny kupna 1. 12. 1/27.

Tuchola, dnia 8 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

#### LISTY HIPOTECZNE.

304. a) Listy hipoteczne z 19 marca 1885 na 3 łączne hipoteki z reszty ceny kupna w kwocie po 10.000 mk zapisanych na nieruchomościach Czersk karta 212 i 242 w dziale III pod nr. 26, 28 i 29 wzgl. 5, 7 i 8 dla Spar i Darlehnskasse,

Eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Hattpflicht in Jankendorf. obecnie Spar und Darlehnskasse, Spółdzielnia z nieograniczoną odpowiedzialnością w Sokołowie;

b) Częściowy list hipoteczny wystawiony 10-go sierpnia 1914 r. na 10,000 mk. zapisanych na nieru-chomościach Gzersk karta 212 i 242 w Dziale III, pod nr. 30 wzgl. 9 dla właściciela fabryki Maksa Hansena w Czersku, pozbawia się mocy.

Czersk, dnia 18 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM

305. Do tut. rejestru dla małżeńskich praw majątkowych wpisano na stronie 760, że małżonkowie Franciszek Mleczek i Barbara Mliczek owdow. Szych ur. Zabrocka z Czerska, ustanowili notarjalną umową z dnia 13 grudnia 1926 r. ogólną wspólność mają kową.

Czersk, dnia 21 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

306. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1386, że rolnik Józef Treder z Byszwałdu i Juljanna Kasprzycka z Grabowa powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 24 września 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 29 stycznia 1927 r. Sad Powiatowy.

307. Do tutejszego rejestru małżeńskieh praw majątkowych zapisano pod nr. 1387, że rolnik Józef Truszkowski jun. z Groszków i Marjanna Kuca z Dębienia kontraktem notarjalnym z dnia 27-go września 1926 r. umowili ogólną wspólność majątk.

Lubawa, dnia 1-go lutego 1927 r. Sad powiatowy.

308. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1388 że rolnik Kazimierz Nigowski z Ostaszewa i Wincenta Sendecka z Klonowa. Kontraktem notarjalnym z dnia 2-go grudnia 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 8-go lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.

309. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1389, że rolnik Władysław Machujski III z Kiełpin i Leokadja Marchlewska z Grodziczna powiat lubawski. Kontraktem notarjalnym z dnia 3 lutego 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową. Lubawa, dnia 8 lutego 1927 r. Sąd Powiatowy.

310. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano pod nr. 1390, że rolnik Roman Gumowski z Rybna i Bronisława Krezymon z Linówca powiat lubawski, Kontraktem notarjalnym z dnia 15 stycznia 1927 r. umówiono ogólną wspólność majątkowa.

Lubawa, dnia 15 lutego 1927 r. Sad Powiatowy,

311. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1391, że rolnik Władysław Szwarc i jego żona Anna urodz. Jaroszewska z Montowa powiat lubawski kontraktem notarjalnym z dnia 11 grudnia 1927 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 4 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

312. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1392, że rolnik Franciszek Marchlewski i jego żona Anna urodz. Rudzińska z Radomna powiat lubawski Kontraktem notarjalnym z dnia 17. listopada 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową. Lubawa, dnia 4 marca 1927 r. Sąd Powiatowy.

313. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1393, że rolnik Jan Dziąba i jego żona Bronisława urodz. Guzowska z Rozentala powiat Lubawa kontraktem notarjalnym z dnia 21 grudnia 1926 r. umówili ogólną wpól. mająt.

Lubawa dnia 4 go marca 1627 r. Sad Powiatowy.

314. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano na stronie 1394, że rolnik Hubert Wiśniewski i jego żona Petronela urodzona Lenckowska z Rumienicy powiat lubawski, kontraktem notarjalnym z dnia 10 stycznia 1927 r. umówili ogólną wspólność majatkową.

Lubawa dnia 4 marca 1927 r. Sad Powiatowy.

315. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1395, że rolnik Jan Wyżlic i jego żona Marjannna urodzona Kamińska z Zielkowa powiat lubawski, kontraktem notarjalnym z dnia 31 października 1925 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 10 marca 1927 r. Sąd Powiatowy.

316. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1396, że rolnik Franciszek Machujski i jego żona Leokadja urodzona Konopacka z Dębienia powiat lubawski. Kontraktem notarjalnym dnia 29 listopada 1926 r. umówili ogólną wspólność majątkową.

Lubawa, dnia 11 marca 1927 r. Sąd Powiatowy.

317. Do tutejszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano na stronie 1397, że chałupnik Jan Jabłoński i jego żona Anna urodzona Orzechowska oboje z Szczepankowa powiat lubawski. Kontraktem notarjalnym z dnia 9 lutego 1927 r. umówili całkowity rozdział majątkowy.

Lubawa, dnia 13 marca 1927 r. Sad Powiatowy.